# N= 63.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, ben 14. Marz 1832.

Angefommene Fremde vom v1. Marg 1832.

Hr. Reg. Prasident Thoma aus Berlin, 1. in No. 99 Wilde; Hr. Erbhere Sabowsti aus Slupow, 1 in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbhere Gorynsti aus Bieganin, Hr. Erbhere Braunsfort aus Borzejewo, Hr. Erbhere Wessersti aus Slawno, Hr. Erbhere Braunsfort aus Grenno, Hr. Pachter Lafomicki aus Grerzewo, Kr. Aktuar Graff aus Wagrowiec, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Commiss. Schmidt aus Jurawi, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Commiss. Schmidt aus Jurawi, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Commiss. Schwidt aus Jurawi, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Commiss. Schwo, Hr. Kaufmann Wolf aus Wronse, I. in No. 136 Wilhelmstraße; Hr. Salzenbant Linde aus Ezeszewo, Hr. Buchhalter Frustadt und Hr. Dekonom Gbtte aus Misuszewo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Borzecki, ehemal. poln. Lieut., aus Preußen, I in No. 30 Wallischei; Hr. Kaufmann Wolf aus Friedlund, I. in Mo. 20 St. Abalbert; Hr. Müblenbes. Mederk aus Echlopnow, I. in No. 95 St. Malbert; Hr. Gutsbes v. Mogalinski aus Piersko, Frau Gutsbes v. Chlapowska aus Sowinice, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Bom 12. Marg.

hr. Kriminal-Rath Stenger aus Wollstein, Hr. Prior Falensti aus Paras bies, Hr. Prior Rutowsti aus Lubin, Hr. Probst Larisch aus Bromberg, Hr. Commist. Razynsti aus Dobrolews, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsbes. Taczano, west aus Choryn, Hr. Gutsbes. Raltstein aus Stawiany, Hr. Gutsbes. Mlickt aus Razmierz, I. in 243 Breslauerstraße; Hr. Rogalinsti und Hr. Nazeminsti Gutsbes. aus Ostrobudti, Hr. Gutsbes. Sotolnicki aus Sulgein, Frau Gutsbes. v. Mychlowsta aus Gurzensow, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Eerafzes west aus Lulin, Hr. Gutsbes. Biegansti aus Enfowsa, Hr. Pachter Suchorzewsti aus Groß-Lubin, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau Pächterin v. Rurczewsta aus Trabinto, Hr. Landrath v. Stoß aus Schroda, Hr. Erbberr Trzynsti aus Kutles wo, Hr. Zitronenhandler Tschinkel aus Breslau, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Graf Dziedusydi aus Neudorf, Hr. Bürgermeister Rasynsti und Hr. Lehrer

Momad aus Grat, 1. in Do. 136 Wilhelmeftrage; Sr. Matwejem, Lieut, in ruff. Dienften, aus Ragmirg, fr. Raufmann Ribler aus Magdeburg, Br. Gutes bef. b. Dzierganoweli aus Dembno, fr. Gutebri. v. Baranoweli aus Rognomo. Sr. Gutebef v. Radoneli aus Bieganowo, 1. in De. 384 Gerberftrafer fr. Dade ter Libas aus Robnomo, I. in Dio. 33 Ballifchei; fr. Oberamtmann Silvebrand and Datomo, be Dberamtmann Buffe aus Glopanomo, 1. in No. 20 Ct. Moals bert; Sr. Probft Dinielewicz und die frn. Burger Rlemegnusti und 3gorgalemies aus Roften', Se. Padter Jaconowicz aus Malaleta, Sr. Gutebef. v. Binfomeli aus Emugewo, Br. Defillateur Ban berger aus Liffa, I. in Do. 251 Breslauer. firage; fr. Conditor Poffine und Fron Bittme Granden aus Liffa, 1. in Do. 5# Bredlauerftrafe; Br. Probit Janfowefi aus Lefno, 1. in Do. 30 Ballifchei; Br. Gutebef v Brobomeffi ane Dabromalefa, fr. Gutebef v. Imardomeffi and Cacque egen, I. in Do. 1 Et. Martin; Frau Gurebej, v. Plonegunsta aus Goelinfa, I. in Do. 10 Walligdei.

### Dublicandum,

betreffend Die Beraugerung der Kowano: sprzedaży młyna wodnego w Kowa. wfer Waffern & le.

Die im Begirt Des Domainen = Umte Dhornif, im Dorfe Rowanowto belegene Maffermuble foll nebft ben dazu gehöris gen Gebanden und Grundflucken, bon 238 Morgen 53 Mathen, fo wie mit ber Rifderei in bem Belnafing oberhalb und unterhalb der Muble, im Wege ei= ner offentlichen Licitation verangert wers ben-

Bu bem Bebuf ift ein Licitatione-Tera min in bem Umtehaufe gu Bogbanowo bor bem Beren Regierunge-Rath v. Bie= bahn auf ben g. April d. 3. um 10 Ubr Bormittags angejegt worden.

Raufluftige werben bierauf mit bene Beifugen aufmertfam gemacht, bag ber jahrliche Bind von ber Muble, außer ber 12 Rithl. betragenden Grundfteuer,

#### Obwieszczenie.

nowkowie dotyczące się.

Mlyn wodny w obwodzie ekonomii rządowey Obornickiej we wsi Kowanowkowie leżący, ma byćz należącemi do mlyna tego budyokami i gruntami 238 morgów 53 pr. wynoszącemi, iak rownież z rybolostwem w rzece Welnie poniżey i powyżey mlyna, drogą licytacyi publiczney sprzedanym.

Tym końcem termin licytacyjny w domu urzedo ekonomicznego w Bogdanowie przed Radzcą regencyjnym W. v. Viebahn na dzień o. Kwiet nia r. b. o godzinie 10. grana wyznaczony został.

Chęć kupna maiących uwaga na to zwraca się, iż czynsz roczny z młyna, oprócz podatku gruntowego tele 13 retrocznie wynoszącego, na rak

anf 80 Athl. veranschlagt ift. Et soll aber bem Acquirenten tie Unterhaltung ber bei den Mühleng-undstäden telegenen 2B. lnaer Brücke gegen Abselzung eines verhältnismäßigen Betrages von dem getach en Domainenzinse überlassen werseben; worüber im Lieitationsternun das Mühere eröffnet werden soll.

Die Lieitation wird auf bas Einkanfsgeld gerichtet. Das Minimum ift 700. Rtil. Der Meistbietenegebliebene muß sogleich im Lieitations-Lermine 200 Rtl. Caution erlegen.

Die naheren Bedingungen konnen bei bem Domainen 21 it Obernik zu Bogdanowo und unserer Domainen-Registratur eingeschen werden.

Pojen den 29. Kebruar 1832. Ronigt. Preußische Regierung, Abtheilung ihr die bireften Stenern, Domainen und Ferften

Bekanntmachung. Das jur Oberförsterei Meschin gehonge, bei Czapurp abgesentert liegende Forstgrundstück von 84 Morgen 70 Muthen soll alternative im Gauzen oder in einzelnen Theilen, nach dem Wunsche der Erwerbungs-Liebhaber, verertpachtet werden.

Deir haben zu bem Behuf einen Lieis tatione-Termin auf ben 28. Marg c. Bormitrage um 9 Uhr in unferm Sizzungezimmer anberaumt und bemerken, bag, wer zur Licitation zugekaffen werden

80 anszlagiem obrachowany został. Ma iednak nabywcy utrzymywanie mosta niedaleko posady młynarskim na rzece Welnie znaydującego się, za odciągnieniem zastusowanego kwantum utrzymywania od czynszu dominialnego, oddanym być, o czóm wiadomość bliższa w terminie licytacyj oznaymioną zostanie.

Licytacya ściągać się będzie i wymierza się na wkupne. Minimum wkupnego na tal. 700 ustanowiouo. Jako naywięcey dający utrzymujący się musi natychmiast w terminie licytacyi 200 tal. na kaucyą złożyć.

Warunki bliższe w nr edzie ekonomicznym Obornickim w Bogdanowie i w Registraturze naszey ekononiczney mogą być przeyrzanemi.

Poznań dnia 29. Lutego 1832. Krolewska Pruska Regencya, Wydział poborow stałych, dobr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Gruntoddzielnie pod Gzapurami leżący, do leśnictwa Mosinskiego należący, 81 morgi 70 Ipr. wynoszący, ma byćał ernative całkiem lub w szczęściach potedyńczych, wedle życzeń nabycia chęć maiących, w dzierzawę wieczystą wypuszczonym.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 28. Marcar. b. przed południem o godzinie 9. w izbie posiedzeń naszych, nadmieniając, iż chcący do licytacyi być will, feine Erwerbungefabigfeit glaub= haft nachweisen muß.

Die Bermeffunge= und Bonitirunge= Regifter, fo wie die Berauferunge = Bebingungen, fonnen in unferer Forft=Re= giffratur in den Dienftftunden eingeschen merben.

Dofen ben 5. Marg 1832. Ronigliche Regierung, Abtheilung für Die Direften Steuern, Domainen und Forften.

Bekanntmachung. Uni 8. No= bember v. 3 Radmittage haben brei Gened'armen in bem Walbe bei bem Dorfe Brzegie, im Plefchner Arcife beles gen, brei und funfzig Stud muthmaß= lich aus Polen eingeschwarzte Schweine, bei welchen feine Treiber gemefen find, getroffen und in Befdlag genommen.

Dieje Schweine find nach vorberges gangener Befanntmadung Des Licitations-Termins am 8. November v. J. in ber Ctaot Pleichen fur 238 Rithl. bffent= lich verfauft worden.

Bur Begrundung ihrer efwanigen Un= fprude auf ben Berfteigerunge-Erlos ba= ben fich bie unbefannten Gigenthumer Sie jest nicht gemeldet, weshalb fie do zebraney zaukeyi summy. Wzynach Borfdrift bes S. 180. Tit. 51. wamy ich przeto w moc &. 180. Tyt.

przypuszczonym, z zdolności sweg do nabycia w wierzytelnym sposobie wywieść się winien.

Regestra rozmiarowe i bonitacyino jak rownież wasunki wieczysto dzierzawne mogą w naszéy Registraturze leśney w godzinach służbowych bys przeyrzanemi.

Poznań dnia 5. Marca 1832. Krolewska Regencya, Wydział poborów stałych, dobr i lasow rządowych.

Obwieszczenie. Dnia 8. Listopa. da r. p. po poludniu natrafilo trzech žandarmów w boru pod usią Brzezie, powiecie Pleszewskim, pięćdziesiąt i trzy zapewne z Polski przemyconych wieprzy, przy których żadnych zaganiaczy nie było.

Wieprze te zostały zabrane i po poprzednim obwieszczeniu terminu licytacyinego dnia 8. Listopada t. r. w mieście Pleszewie za 238 tal. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyżev rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich Iht. I. Der Gerichteordnung aufgefor: 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey, aby bert werben, fich binnen 4 Bochen, von sie w przeciagu 4. tygodni, od dnia bem Tage an, wo gegenwartige Befannts w ktorym ninieysze ogloszenie piermachung jum Erstenmale im hiefigen i wszy raz w Dzienniku intelligencyi-Butelligengblatte ericbeint, bei bem Ros nym umieszczone bedzie, na Konigl. Haupt = Bollamte Cfalmierzoce ju morze głowney celney w Skalmierzymelben, mibrigenfalls mit ber Berrech= ning des Erloses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Posen den 3. Januar 1832. Geheimer Doer-Finang Math und Provinzial=Steuer=Direktor.

(gez.) Löffler.

Bekanntmachung. Jur Verpach: tung des dem Joseph Buck gehörigen, hier auf St Adalbert unter der No. 124 belegenen Grundsücks auf 1 Jahr, nam-lich vom 1. Januar 1832 ab, die dahm 1833, haben wir einen Termin auf den 10. April c. vor dem Landgerichts- Meferendarius Seger Vormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer ausberaumt, zu welchem wir Pachtlustige hierdurch einladen.

Die Bedingungen werben im Termine befannt gemacht werden.

Pofen den 16. Februar 1832. Roniglich Preuß. Land-Gericht.

Woifralcitation. Nachstehende, ih= rem jegigen Aufenthaltberte nach unbe= tannte Perfonen, ale:

1) der Michael Karge aus Szarnifau, welcher im Jahre 1812 in polnis sche Militairdienste trat und den Feldzug gegen Russland mitmachte,

2) ber Arbeitsmann Johann Konig aus Czarnifauer hammer, welchee biefen Ort im Jahr 1818 in ber Absieht verlaffen bat, um jenseits ber Rege Arbeit zu suchen, und cach zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 3 Stycznia 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. (podp.) Loeffler.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienie gruntu pod No. 124. tu na Ś. Woyciechu położonego, do Józefa Buck należącego, na rok ieden, to iest od dnia 1. Stycznia 1832 do tegoż samego dnia 1833 r., wyznaczyliśmy termin na dzień 10. K wietnia r. b. przed Referendaryuszem Seger w izbie naszey instrukcyjney o godzinie 10. przed południem, na ktory ochotę dzierzawić maiących ninieyszem zapozywamy.

Warunki w terminie ogloszone

będą.

Poznań dnia 16. Lutego 1832, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiące z teraźnieyszego pobytu swego nie. wiadome osoby, iako to:

- Michał Karge z Czarnkowa, który w roku 1812. służbę w woysku polskim przyiął i woynę przetiwko Rossyi odbył,
- 2) wyrobnik Jan Koenig z Hamru Czarnkowskiego, ktory się z tamtąd w roku 1818. celem szukania roboty na tamtéy stronie Noteci oddalił i

. 3) die unverebelichte Eleonore Johanne Careline Dithof aus Mroczen, welsche fich zuleht im Jahre 1794 zu Belig in Westpreußen als Dienste madden aufgehalten hat,

werden auf den Antrag ihrer Angehörigen nebst ihren etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern aufgefordert, sich binsnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 21. November 1832 Vorsmittags um 10 Uhr vor dem Hrn. Landsgerichts-Rath Fischer hiefelbst auberaumsten Termine entweder personlich oder schriftlich zu melden und von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, wisdrigenfalls sie für todt erklärt und das ihnen zugefallene Vermögen denjenigen, die sich als ihre näch, ken Erben legitimisten werden, a. 8. eintwortet werden wird.

Edneidemubl den 12. Decbr. 1831.

Ronigl. Preuß Landgericht.

Subhastationspatent. Die in ber hiesigen Gerichtsbarkeit, Czarmfauer Rreifes, bei der biesigen Stadt belegene Altmuble, welche auf 3917 Athl. 27 sigt. 6 pf. gerick tlich gewürdigt worden ift, soll Schuldenhalber öffentlich an den Deistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Candgerichts Schneidemuhl haben wir hierzu die Diestungstermine auf

ben 16. Februar 1832,

3) niezamężna Eleonora Joanna Karolina Dykof z Mroczna, która na ostatku w roku 1794. w Belitz w Prussach Zachodnich iako służąca przebywała,

oraz ich niewiadomych sukcessorów i spadkobiercow, wzywamy na wniosek ich krewnich, aby się w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 21. Listopada 1832. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili i o życia, tudzież pobycie swym donieśli, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjących uzhani beda i maiatek na nich spadły tym osobom wydany zostanie, które się za naybliższych sukcessorów ich wylegitymuią się.

Pila dnia 12. Grudnia 1831. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Mlyn, tak zwany Stary mlyn, w tuteyszéy Juris tykcyi, powiecie Czarnkowskim, przy mieście tuteyszém położony; podług taxy sądowey na tal. 3917 sgr. 27 fen. 6 oceniony, ma bydź na żądanie dłużnikow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Z polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Pile w celu tym termina

licytacyine

na dzień r6. Lutego 1832.,

und ben peremtorifden Termin auf ben 16. Juni 1832, Morgens 9 Uhr allhier angejest.

Befigfabigen Raufern werden biefe Termine mit der Dachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termine ber Meifibietente den Buichlag gu gewartis gen hat, und auf die etwa nachber ein= kommenden Gebote nicht weiter gerud': fichtigt werden joll, infofern nicht gefeß=

Uebrigens fonn bie Tare gu jeber Beit in unferer Registratur eingeseben werben. Schonlante ben 28. Movember 1831. Ronigl. Preug. Friedenegericht.

lice Grande bies nothwendig machen.

Dublikandum. Das zu Große Ausgedingeremaufe besiehende, auf 9.34 Rthl. 15 fgr. tarirte Grunofind foll meifibietend verfauft werben.

Wir haben bagu im Auftrage bes Re= dane. nigl. Landgerichts ju Pofen einen Zer= min auf Den 23. Mai b. J. Bormit= tage um 9 Uhr in loco Grof, Lipfer Sauland in gedachtem Grundfiude anbe= raumt.

Geber Licitant muß eine Caution bon 100 Rthl. erlegen.

Die Tare und Ranfbedingungen Fons nen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Buf am 5. Mars 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Czerwca 1832. o godzinie 9. zrana w mieyscu posie. dzenia Sądu naszego wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie o. statnim osiadlość ta naywięcey daigcemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie bedzie, skoro prawne tego nie beda wymagać powody.

Taxa może bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną.

Trzcianka d. 28. Listopada 1831. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Publicandum. Gospodarstwo w Lipfer Sauland bei Meuftadt b. P. unter wielkich Lipke oledrach pod Lwo-Do. 14 belegene, aus 23 Morgen Land wkiem pod No. 14. polotone, z 23 mit den nothigen Gebauten und einem morgow roll, z potrzebnych budynkow i wymiarowego domu się składa. iace, na 934 tal. 15 sgr. otaxowane, ma naywięcey daiącemu być sprze-

> My do tego celu, z polecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy na mieyscu w wielkich Lipke oledrach w tym samym gospodarstwie termin na dzień 23. Maia r. b.

> Każdy licytant musi kaucyi 100 tal. zlożyć.

> Taxa i warunki kupna moga w naszev Registraturze być przeyrzane.

Buk dnia 5: Marca 1832. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Todes Angeine. Tief betrübt machen wir unferen Freunden und Dermanbten die traurige Angeige, bag am 7. b. ber unerhittliche Tod uns unfern theus ren unbergeflichen Bater, ben Raufmann Martus Galomon Bollenberg, entrif. Rach 12togigem Leiben an Unterfeibeentgundung endigte berfelbe mit bem 62. Lebensjahre feine irbifche Laufbabn. Alle, Die ben Geeligen fannten, werben unfern Schmerg gewiß billigen, und nur bie Soffnung bes einftigen Biederfebens Die hinterbliebenen. macht ihn und erträglich.

Bugleich verbinden wir biermit bie ergebene Ungeige, bag wie die feit 33 Sabren bier bestehende Lederhandlung unfere feel. Batere, unter berfeiben Rirma wie bidber, in ihrem gangen Umfange fortfegen werden, und bitten, bas bemfele

ben geschenkte Butrauen auf und übergeben gu laffen.

Pofen den 12. Mary 1832. Louis Bollenberg.

Levy Bollenberg.

Verkaufsanzeine. 150 feine wollreiche und große Mutterschafe, fo wie 80 Ctud 2 und Sjahrige chen folde Oprungfiabre, find bei bem Dominium Betfe lern, 1 ! Meile von Breelau, jum Berfauf aufgestellt.

In ber biefigen Rbnigt. Reitbabn foll Freitag ben 16. Mary Morgens TE Abe ein guted Reitpferd ohne Cattel und Baum, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, meiftbietend verfteigert werden. Pofen ben 12. Dides 1832.